Ner 112 i 113.

## Dziennik Rządowy

# WOLNEGO MIASTA REAROWA I JEGO OKRĘGU.

### W Krakowie dnia 23 Grudnia 1840 r.

Nro 8864.

#### WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

W wykonaniu Reskryptu Senatu Rządzącego z dnia 18 Listopada r. b. do Nru 6858 oznajmiającego, iż P. Zofia z Hr. Branickich Hr. Arturowa Potocka między innemi ofiarami z okoliczności restauracyi kaplicy w Kościele Katedralnym Krakowskim Rosarum zwanej, na utrzymanie tamże ciągłego nabożeństwa poczyniouemi, przeznaczyła także procent od summy 20,000 na fundusz czterech chłopców z mieszkańców Miasta Krakowa zrodzonych, tudzież na zapomogę dla czterech czcladników dla ubostwa majstrami zostać niemogących, poruczając zarząd tego funduszu Archikonfraternii Bractwa Miłosierdzia i Banku Pobo-

žnego; Wydział czyn powyższy jako naśladowania godny do powszechnej podaje wiadomości.

Kraków dnia 11 Grudnia 1840 r.

Senator Prezydujący KOPFF. Referendarz L. Wolff.

Nro 9064.

#### WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM.

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okregu.

Podaje do powszechnej wiadomości, że w myśl Uchwały Senatu Rządzącego z dnia 9 b. m. i r. N. 7298 odbędzie się na koszt i risico niedotrzymujących przedsiębiorców publiczna in minus w dniu 30 b. m. i r. z rana w Biórach Wydziału licytacya, na dostawę przez lat dwa poczynając od dnia 1 Stycznia 1841 r. Konserwy w Sekcyą I. traktu Austr. Prusko Szląskiego. Cena do pierwszego wywołania za dostawę rocznie Sąźni kubicznych 80 z wyłomem olborą i wytłuczeniem na szaber złp. 1840 naznacza się; na padium złp. 184 zło-żyć potrzeba, inne warunki w Biórach Wydziału przejrzane być mogą-

Kraków dnia 18 Grudnia 1040 r.

Senator Prezydujący Kopff.

Referendarz L. Wolff.

Nro 2016. D. K. T.

### CENYZBOZA

na Targowicy Publicznej w Krakowie w trzech gatunkach praktykowane.

| Dnia 14 i 15 Grudnia |                                             | 1840 r. |       |        |          |                | 2. GATUNEK                     |               |                             |    | 3. GATUNEK |    |   |         |
|----------------------|---------------------------------------------|---------|-------|--------|----------|----------------|--------------------------------|---------------|-----------------------------|----|------------|----|---|---------|
|                      |                                             |         | od do |        |          | THE CASE OF    | od   do<br>zł.   gr   zł.   gr |               |                             | -  | od do      |    |   | Maria I |
| KORZEC:              | Pszenicy Żyta Jęczmienia Owsa Grochu Jagieł |         | 15    |        | 21<br>15 | 20<br>15<br>-  | 13                             | gr            | 20 -<br>14 -<br>10 -<br>8 - | 15 |            | 20 |   | 10<br>- |
| 1)<br>1)<br>2)<br>3) | Rzepaku Wielogrochu                         |         |       |        |          |                |                                | - PAC - BANKA |                             |    |            |    |   |         |
| CENTNAR:             | Kapusty głów Siana Stomy                    |         | -     | -<br>- |          | - <br>20<br>24 |                                |               | 20                          | _  |            |    | _ |         |

Miarka kaszy jęczmiennej od złp. 1 gr. 6 do złp. 1 gr. 12. Perlowej od złp. 2 do złp. 2 gr. 12. Tatarczanej od złp. 2 do złp. 2 gr. 12. Częstochowskiej od złp. 4 do złp. 4 gr. 12.

Sporządzono w Wydziale Spraw Wewnętrznych i Policyi.

Kraków dnia 17 Grudnia 1840 r.

Chaberski. Z. R. W. S. W.

Nro 19,426.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do publicznej wiadomości, iż w depozycie jej znajduje się chustka wełniana znaleziona, ktoby przeto mienił się być jej właścicielem, ma się w ciągu miesięcy trzech z dowodami własności w Dyrekcyi Policyi zgłosić.

Kraków dnia 3 Grudnia 1840 r.

Dyrektor Policyi

Wolfarth.

Za Sekret. Ducittowicz.

Nro 20,874.

#### DYREKCYAPOLICYI

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż w depozycie jej znajduje się kapelusz chłopski od podejrzanej osoby wraz z dwoma gęsiami odebrany, ktoby przeto sądził się być właścicielem tych rzeczy po odebranie ma się w przeciągu dni 14 zgłosić.

Kraków dnia 11 Grudnia 1840 r.

Dyrektor Policyî

Wolfarth.

Za Sekr. Ducittowicz.

Nro 450

#### TRYBUNAŁ PIERWSZEJ INSTANCYI

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego MiastaKrakowa i Jego Okręgu.

W massie Jana Kantego Kleina w Krakowie w dniu l Kwietnia 1800 roku zmarłego zalega w Depozycie Sądowym kwota złp. 492 gr. 21 niemniej oblig na summę 508 złp. przez Jana Olexińskiego wystawiony i na domu Nro 71 na Kleparzu za hypotekowany, gdy po odebranie massy tej dotąd nikt się nie zgłosił; Trybunał przeto po wysłuchaniu wniosku Urzędu Publicznego, wzywa wszystkich prawo do powyższej massy mieć mogących aby w terminie miesięcy 3ch z stósownemi dowodami do Trybunału zgłosili się, w przeciwnym bowiem razie massa ta jako opuszczona Skarbowi Publicznemu przyznaną zostanie.

Kraków dnia 7 Listopada 1840 r.

Sędzia Prezydujący

(3r.)

Dudrewicz

Za Sekr: Tryb. Brzeziński.

Nro 2531.

### OBWIESZCZENIE. TRYBUNAŁ I. INSTANCYI.

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Wzywa mających prawo do spadku po Konegundzie Grzegorzewskiej w r. 1818 w Krakowie zmarłej, ażeby w terminie trzech miesięcy zgłosili się po odebranie z Depozytu Sądowego kwoty złp. 41 gr. 28 pod rygorem postąpienia z rzeczonym spadkiem jako bezdziedzieznym. Kraków dnia 7 Listopada 1840 r.

(3r.)

Sędzia Prezydujący Dudrewicz Za Sekr: Tryb. Brzeziński.

Nro 2517.

### O B W I E S Z C Z E N I E. TRYBUNAŁ PIERWSZEJ INSTANCYI

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Gdy w Depozycie Sądowym w massie Stanisława Pyrzanowskiego którego upadłość w r. 1812 ogłoszoną zostało, znajduje się kwota dukatów pięć w złocie i cztery złote, groszy dwadzieścia sześć, srebrem; Trybunał przeto po wysłuchaniu wniosku Urzędu Publicznego wzywa mających prawo, aby się po odebranie powyższej kwoty zgłosili w terminie trzech miesięcy, pod rygorem przyznania jej Skarbowi Publicznemu.

Kraków dnia 26 Listopada 1840 r.

Zastępca Prezesa

(lr.)

Sędzia Appel. M. Soczyński

Za Sekr. Tryb. Brzeziński.

Nro 6972 4765.

#### OBWIESZCZENIE.

#### TRYBUNAŁ I. INSTANCYI

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Wzywa Felixa, Jana Kantego i Alexandra Tarczyńskich z zamieszkania niewiadomych, ażeby w terminie jednego miesiąca zgłosili się po odebranie z depozytu Sądowego dokumentu kaucyi na summie 2000 złp. na rzecz ich, pod dniem 19 Stycznia 1809 r. wystawionego na domu N. 200 przy ulicy Grodzkiej w Krakowie zabezpieczonego; po upłynieniu bowiem powyższego terminu, dokument kaucyi stronie interessowanej wydany, i extabulacya nakazaną zostanie.

Kraków dnia 23 Listopada 1840 r.

Zast, Prezesa Sędzia Appel.

(Ir.)

M. Soczyński.

Za Sekr. Tryb. Brzeziński.

#### PISARZ TRYBUNAŁU I. INSTANCYI

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

W wykonaniu Reskryptu Wysokiego Senatu Rządzącego z dnia 7 Kwietnia 1838 r. do N. 1872 D. G. S. wydanego, podaje do publicznéj wiadomości iż dom drewniany opustoszały w Krakowie na Smoleńsku pod L. 187 w Gminie IX. Miasta Krakowa sytuowany w potowie do Józefy Krążaj a w potowie do małoletnich sukcessorów po

ś. p. Walentym Krążaju pozostałych, należący w myśl Uchwały Sejmowej z dnia 15 Grudnia 1818 r. zapadłej, przez licytacyą publiczną w Trybunale I Instancyi sprzedanym zostanie pod następującemi warunkami:

- 1) Cena szacunkowa pomienionego domu w summie złp. 1649 gr. 10 przez w sztuce biegłych podana z mocy Rezolucyi Trybunału z dnia 12 Sierpnia 1840 r. do N. 4802 wydanéj, do summy złp. 900 zniżoną zostaje; chęć przeto licytowania mający, na vadium złoży 1f10 część zniżonéj summy szacunkowéj to jest złp. 90.
- 2) Nabywca połowę summy wylicytowanej w dni 10 po odbytej licytacyi do Składu Sądowego złoży dla zabezpieczenia należności Skarbowych i summ widerkaufowych, a drugą połowę na skutek Klassyfikacyi z procentem po 5/100 wypłaci.
- 3) Nabywca okowiązany będzie stosownie do Uchwały Sejmowej z dnia 15 Grudnia 1818 r. nabyty dom drewniany opustoszały pod L. 187 w Gminie IX Miasta Krakowa na Smoleńsku sytuowany w przeciągu roku jednego wyreparować.
- 4) Niedopełniający powyższych warunków utraci vadium i nowalicytacya na jego niebezpieczeństwo (to jest gdyby na nowej licytacyi za mniejszą summę dom ten sprzedanym został tedy ilość niedostającą zapłacić obowiązanym będzie) przedsiewziętą zostanie. Do której licytacyi wyznaczają się trzy termina.

Drugi na d. 29 Stycznia Trzeci na d. 5 Lutego

Kraków dnia 5 Grudnia 1840 r.

Janicki.